## Intelligenz-Blatt ür das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nº0 6. Mittwoch, den 7. Januar 1835.

Ungekommene Fremden vom 5. Januar.

Br. Bifchof v. Kowalefi aus Gnefen, I. in Do. 251 Breslauerftr.; Gr. Graf v. Dziedufgneti aus Neudorf, I. in No. 384 Gerberftr.; Br. Guteb. von Moficipnefi aus Murfa, I. in Do. 394 Gerberftr.; Fr. Guteb. Dfulicg aus Buin, und br. Partif. Rolodziejeweft aus Jaraczewo, l. in Do. 168 Bafferfir.; Br. Partif. Weffotowelli aus Roscielec, I. in No. 235 Wilhelmoffr.; fr. Partif. v. Brau= ned aus Desfowice, I. in Do. 23 r Bredlauerftr.; fr. Mublenbefiger Schwandte aus Sarofi, Br. Ginnehmer Raunenberg aus Bittomo, Br. Papiermuller Gorfe aus Gr. Munche, I. in No. 95 St. Abalbert; Br. Raufm. Wolfenftein aus Filebne I. in No. 20 St. Abalbert; Sr. Guteb. Ulatowell aus Malachowo, I, in No. 391 Berberffr.; Br. Guteb, v. Wefiereffi aus Pobrance, fr. hauptmann v. Doring aus Thorn, Gr. Kondufteur Konigt aus Schildberg, Sr. Kondufteur Scholz und Sr. Dekonom Scholz aus Bentichen, I. in No. 1 St. Martin; fr. Lieut. Medin aus Torgau und Sr. Feldwebel Elbricht aus Trachenberg, I, in No. 136 Wilhelmoftr.; ble hrn. Rauft. Samter und Wiener aus Liffa und hr. Beamter Ruhnaft aus Mongrowit, I. in No. 124 Magazinstrafe.

1) Bekanntmachung. In ber Ogloszenie. W nocy z dnia 13. Racht pom 13. jum 14. Juli v. J. na 14. Lipca r. z. zostala na poboczwurde auf einem Nebemvege im Grenge ney drodze, w obwodzie kontroliy-Rontrollbegirte, in der Gegend von Bros nym, okolicy Broniszewic, powienifewice im Pleschner Kreife bes Regie= cie Pleszewskim Departamencie Porunge = Begirfte Dofen, Geitens zweier znanskim, przez dwoch urzedników Grenzbeamten eine unbefannte Person granicznych, nieznaioma osoba z 21

mit 25 Ceutner ober 31 Stiet Tohgarer centnerami czyli 31. sztukami wypra-Leber, welche auf einem Wagen mit ei= nem Pferde bespannt geladen waren, wozku naladowane byly, spotkang. betcoffen.

Auf bem Transporte nach bem De= ben=3ollamte Robafow benußte indeg der Waarenführer Die erbetene Erlaubnig:

in bem Dorfe Grab anzuhalten, um bas fehlenbe Gelb gur Auslo= fung ber Maaren von einem bort wohnenden Juden zu borgen, mego żyda pożyczyć,

bem Pferde unbemerft Die Stricke gu urznawszy koniowi nieznacznie pogelegenen Wald zu entflichen, wo man feiner nicht mehr habhaft werden fonnte.

Da fich ber unbefannte Gigenthumer dung seines etwanigen Unspruchs auf ben Erlos ber 109 Rtl. 7 far. 6 pf. bis jest nicht gemeldet hat, so wird er hiezu in Gemäßheit des f. 180. Tit. 51. Th. wnych skór, które na iednokonnym

W czasie transportu do Przykomorka Celnego Robakowa, korzystał prowadziciel towaru z udzielonego mu pozwolenia:

aby się w wsi Grabiu zatrzymać i brakuiących mu na wykupienie towaru pieniędzy od znaio-

burchschneiben, fich bann ploglich auf stronki, rzucil sie na niego nagle i baffelbe zu werfen und damit unter Bus przy zostawieniu z Polski zapewne rudlaffung ber muthmaßlich aus Polen przemyconych iemu zabranych, do eingeschwärzten, in Deschlag genommenen Przykomorka Celnego Robaków odan das RebenzollamtRobafom abgeliefers stawionych i w Pleszewie dnia 25go ten und in Pleschen am 25. Juli v. J. nach Lipca r. z. po poprzednim oszacowavorangegangener Abschähung und Be- waniu i ogloszeniu terminu przedaży fanutmachung des Berfteigerungs : Ters za 100 Tal. 17 sgr. 6 fen. publicznie mine fur 100 Mtl. 17 fgr. 6 pf. offents sprzedanych 31. sztuk skór a za 8 tal. lich verkauften 31 Stud Leder und des 20 sgr. woze, w nagtym pospiechu für 8 Rtf. 20 fgr. versteigerten Bagens przez wies do leżącego w bliskości in aller Gile burch bas Dorf in ben nahe boru zemknat, gdzie go ing nie možna bylo schwytać.

Gdy się nieznaiomy właściciel skór ber Leber und bes Wagens zur Begrun- i woza, celem udowodnienia prawa swego zebranych z sprzedaży 100 tal. 7 sgr. 6 fen. dotad nie zgłosił, przeto go sie na mocy & 180 Tyt. 51 Cz. I. ordynacyi sadowey z tym dodatkiem I. ber Gerichtsordnung mit bem Bemer= wzywa, Ze skoro się nikt w ciągu 4. fen aufgefordert, daß, wenn fich fich Nice tygodni od dnia, w którym ninieymand binnen 4 Wochen von dem Tage sze ogłoszenie pierwszy raz w tuteyan, wo gegenwartige Befanntmachung szym Dzienniku Intelligencyinym jum erften Male im hiefigen Intelligenge umieszczonym bedzie, do komory

Blatte erscheint bei bem Kbnigl. hanpt= Bollamt zu Cfalmierzner melben sollte, bie Berrechnung bes qu. Gelbbetrages zur Kbnigl. Kaffe ohne Anftand erfolgen wird.

Poseu, ben 20. Januar 1834. Geheimer Ober-Finang, Rath und Probinzial=Steuer=Direktor. Im Auftrage:

erew przed Deputowanymi

gez.) Brodmener.

główney celney Skalmierzyce nie zgłosi, obrachowanie rzeczonych pieniędzy na rzecz skarbu bez zwłocznie nastąpi.

Poznań, dnia 20. Stycznia 1834. Nadradzca Tayny Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów. Z polecenia:

Brockmeyer.

2) Subhastationspatent. Das in ber Stadt Obrzycko sub Mo. 62 belegene zur Heymann Levinschen Concurs -Masse gehörige Haus nehst Zubehör, welz ches gerichtlich auf 285 Mtl. 3 fgr. 4 ps. abgeschätzt worden, soll im Termine ben 27. April 1835 früh um 10 Uhr vor unserem Deputirten Landgerichtsrath Bonstedt, in unserem Partheienzimmer, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Kauslustige werden hierdurch eingeladen, in dem Termine ihre Gebote abzugeben.

Die Zare, ber neuefte Soppothekenfchein und die Raufbedingungen tonnen in ber Registratur eingesehen werben.

Alle unbekannten Realpratendenten, welche an das zu verkaufende Grundstück Ansprüche zu haben vermeinen, werden bierdurch aufgefordert, solche spätestens in dem obigen Termine anzumelden und geshörig nachzuweisen, widrigenfalls ihnen damit gegen den Käufer ewiges Stillsschweigen auferlegt werden wird.

Pofen, den 15. December 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Dom położony w mieście Obrzycku pod No.
62. z przyległościami, należący do
massy konkursowéy Heymana Levin,
który sądownie na 285 Tal. 3 sgr. 4
fen. oceniony został, publicznie nay.
więcéy daiącemu w terminie na dzień
27. K wietnia 1835. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym naszym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bonstedt w izbie naszéy stron
wyznaczonym, przedanym bydz ma.
Chęć kupienia maiący wzywaią się
ninieyszém, aby licyta swoje w terminie tym podali.

Taxę, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Niewiadomi zaś pretendenci realni, którzy do sprzedać się maiącego gruntu pretensye mieć sądzą, wzywaią się ninieyszém, aby takowe naypóźniey w terminie powyższym podali i należycie udowodnili, inaczey im w tey mierze wieczne milczenie do nabywcy nakazanem zostanie.

Poznań, dnia 15. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 3) Subhaftationsparenc. Das, aus einem leeren Bauplaze bestehende, hierselbst auf St. Martin sub No. 213. belegene, der David Aschschen Evacurs: Masse gehörige Grundstück, welches gerichtlich auf 7 Atl. 22 fgr. 6 pf. abgeschätzt worden, soll im Termine den 21. April 1835 Vormittags um 11 Uhr vor unsern Deputirten, Referendarius Haupt, in unsern Partheienzimmer desentlich an den Meistdietenden versauft werden. Kauslustige werden hierdurch eingeladen, in dem Termine ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe, ber neucste Sppothekenichein und bie Raufbedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Zugleich werden die dem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger: Herz Bar, chemals Kaufmann in Frankfurth, Aaron Samuel Pulvermacher und die Chefran des David Ufch, Namens Breine, hierdurch zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame vorgeladen.

Alle unbefannten Realprätenbenten, welche an das zu verkaufende Grundstück Amfprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch aufgefordert, solche spätestens in dem obigen Termine anzumelden und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls ihnen damit gegen den Käufer ewiges Stillsschweigen auferlegt werden wird.

Pofen, ben 15. December 1834.

Propagation Commence Los

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Składaiąca się z pustego placu budowy nieruchomość tu na S. Marcinie pod liczbą 213. leżąca, do massy konkursowey Dawida Asch należąca, która sądownie na 7 Tal 22 sgr. 6 fen. ocenioną została, publicznie naywięce daiącemu w terminie na dzień 21. Kwietnia 1835. zrana o godzinie 11téy przed Deputowanym naszym Referendarzem Haupt w izbie naszey stron wyznaczonym, przedaną bydą ma. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby licyta swoie w terminie tym podali.

Taxę, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Zaraze zapozywaią się niewiadomi z mieysca swego pobytu wierzyciele: Herz Baer, dawniey kupiec w Frankfurcie, Aaron Samuel Pulvermacher i żona Dawida Asch, imieniem Breine, pinieyszem aby praw swych w terminie tym dopilnowali.

Niewiadomi zaś pretendenci realni, którzy do sprzedać się maiącey nieruchomości pretensye mieć sądzą wzywaią się ninieyszem, aby takowe naypóźniey w terminie powyższym podali i należycie udowodnili, inaczey im w tey mierze wieczne milczenie do nabywcy nieruchomości tey nakazanem zostanie.

Poznań, dnia 15. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

The Party of the Party of the

4) Prollama. Alle biejenigen, welche an die von dem an das Konigliche kich, którzy do kaucyi przez Klatta Friedensgericht zu Schildberg versetten do Sadu Pokoju w Schildbergu prze-Rlatt für feine Dienftverwaltung als Sulfe-Exefutor bei bem Ronigl. Friedensgericht ju Buin beftellte Caution Unfpruche haben, werden aufgefordert, folche in dem auf ben 22. April 1835 Bormittags um to Uhr vor bem herrn Referendar zrang przed Ur. Kauder Referenda. anberaumten Termine anzumelden, wie ney wyznaczonym podali, gdyż w Person beffelben werden vermiesen werden. z nią tylko do osoby iego wskazani.

Procłama. Wzywa się wszystsadzonego za urząd Exekutora pomecnika przy Sądzie Pokoju w Zninie stawioney pretensye maia, ażeby takowe w terminie na dzień 22go Kwietnia 1835. o godzinie 10tév Kauber in unserm Infructionszimmer ryuszem w maszey izbie instrukcyibrigenfalls biefelben nach fruchtlosem razie przeciwnym po bezskuteczném Ablaufe bes Termins ihres etwanigen uptypieniu terminu tego za utracaig-Unspruchs an die Cantion bes 2c. Matt cych zdstang z mieć moggeg preten. für verlustig erflart und bamit au die sya twoig do kaucyi Klatta uznani ?

Bromberg, ben 16. December 1834. Bydgoszcz, d. 16. Grudnia 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht. Kolew. Pruski Sad Ziemiański.

5) Bekanntmachung. Es foll bie im Großbergogthum Pofen im Bomfter Rreife gelegene Berrichaft Sammer Bo= run, welche 129,467 Rthlr. 27 Ggr. leżąca i sądownie na 129,467 Tal. 6 Pf. tarirt ift, im Wege ber Execution 27 sgr. 6 fen. oceniona, bedzie dro-

Die Tare und Raufbedingungen, fo wais sie nan ninieyszem. walted under wie ber neufte Supothefenschein tonnen

Meferit, ben 15. September 1834. Konigl, Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Maigtność Hammer Boruyska w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem powiecie Babimostskim bffentlich an den Meiftbietenden in bem, ga exekucyi w terminie na dzien 4. bier am 4. Juli f. anstehenden Tera Lipca r. p. tu wyznaczonym, pumine, ber peremtorisch ift, verfauft wer- blicznie naywięcey daiącemu przeben, wogu wir Kaufer einladen. . dana. Chęć kupienia maiący wzy-

Taxe, warunki kupna i wykaz hyin unferer Registratur eingesehen werden. poteczny naynowszy codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można. Międzyrzecz, d. 15. Wrześ. 1834.

Król. Prnsi Sad Ziemiański. Beffeffigen Raufern wird biefer Ter-

nym zostal. min hat bem Beifügen allereneg beinner doesoile kupienia posladetge ela gemacht, bag bie Tage, ber neuelle hipawiadomiamy o terminic tym sunds

6) Subhaftationspatent. Das biefelbft sub Do. 884 belegene Wohnhaus nebft Bubebor und die bagu gehorige un= ter Do. 54 belegene Windmuhle, gericht= lich auf 344 Rtl. gefchapt, foll im Bege ber nothwendigen Gubhaftation in bem, blen 5. Marg 1835 por bem Deputirten Landgerichte-Referendar Reinmann im hiefigen Gerichtelokale anftebenben Termin an ben Meiftbietenben verfauft werden. Befitfahige Raufluftige werden mit bem Befanntnrachen vorgelaben, baß bie Tare und ber neuefte Sypothefenfchein in unferer Regiftratur einzuseben find, bie Raufbedingungen aber im Bietunge= Termine werden angegeben werben.

Frauftadt, ben't7. Rovember 1834. Ronigt. Preug. Landgericht.

7) Subhaffationspatent. Die in Nachlaffe gehörige Ropanine nebft Wieje, welche auf 250 Athl gewürdigt worden ift, foll Schuldenhalber an ben Deifebie= tenden verfauft werben und der peremfo= rifche Bietungstermin ift auf ben 10. Rebruar 1835 vor bem Beren Candgerichte-Affeffor Reubaur, Morgens um 9 Uhr in unferm Inftruttions = Bimmer hier angesett. Id bed lamy lord

Befitfahigen Raufern wird diefer Ter= min mit bem Beifugen hierburch befannt gemacht, daß bie Tare, ber neuefte Sy=

Patent subhastacyiny. Do mostwo tu w Wschowie pod Nro. 884. położone wraz z przyległościami, i wiatrak do tego należący pod Nr. 54. położony, sądownie na 344 Tal. otaxowane, w drodze konieczney subhastacyi w terminie na dzień 5go Marca 1835 r. przed Delegowanym Ur. Reinmann Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w tuteyszym lokalu sądowym wyznaczonym, naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. Ochotę do kupna maiący i do posiadania zdolni zapozywaią się z tém oznaymieniem, iż taxa i nay. nowszy wykaz hypoteczny w Registraturze naszéy konkursowéy przeyrzane bydź mogą, warunki kupna zaś w terminie licytacyinym podane będą.

Wschowa, dn. 17. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Kopanina ber Rabe von Gorzupi bei Krotoschin z laka w bliskości Gorzupi pod Krobelegene, jum Buchholz Damnewisschen toszynem polozona, do pozostalości po Elžbicie Buchholz Dennewitz naležąca, na 250 Tal. oceniona, w drodze exekucyi z powodu długow naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyi. ny peremtoryczny na dzień rogo Lutego 1835 zrana o godzinie 9. przed W. Neubaur Assessorem w izbie naszéy instrukcyiny wyznaczonym został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadpothekenschein und die Kaufbebingungen in unserer Registratur eingesehen wers ben konnen.

Rrotoschin, ben 8. Oceober 1834. bydz mogą. Konig! Preuß. Landgericht. Krol.

8) Zekanntmachung. Der herr Justiz-Commissarius Jacob Sobeski aus somesen und bessen kunftige Ehegattin An= ptonina Carolina Aurelia, geb. v. Dale= rfzynska, haben mittelst Ehevertrags vom egestrigen Tage die Gemeinschaft der Gu= ster und des Erwerbes unter einander mausgeschlossen.

Gnesen, ben 26. November 1834. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

9) Bekanntmachung. Der Gutepachter Carl Harmel und bessen Schefrau Carolina Harmel geb. Reumrey aus Cielimowo, haben nach erreichter Großiährigkeit der Letzteren die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbest unter einander ausgeschlossen.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

10) Avertissement. Es sollen am DI. Januar f. Bormittags 11 Uhr zu Altsorge auf bem bortigen Daniel Berkschen Schulzenhofe verschiedene Gegenstänz be als: Bieh, Betten', Möbel, im Wege der Auftion an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden. Dies wirdhierdurch bekannt gemacht.

Filebne, ben 20. December 1834. Sbnigl. Preuß. Friedensgericht.

mienieniem, iż taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn, dn. 8. Paźdz. 1834. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Ur. Jakob Sobeski Kommiss. Spraw. z Gniezna, i przyszła iego małżonka Antonina Karolina Aurelia Daleszyńska, wyłączyli pomiędzy sobą układem przedślubnym dnia wczorayszego wspólność maiątku i dorobku.

Gniezno, dnia 26. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Karól Harmel dzierzawca i iego małżonka Karolina, z domu Krumrey z Cielimowa, wyłączyli po dóyściu ostatniey lat pełnoletności wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą.

Gniezno, dnia 2. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. W dniu 21go Stycznia r. p. zrana o godzinie 11. maią bydź w Altsorge na szołectwie Daniela Werk rozmaite rzeczy iako to: bydło, pościel i sprzęty domowe za gotową zaraz zapłatą sprzedano, co się ninieyszem do wiadomości po. daie.

Wieleń, dn. 20. Grudnia 1834. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Ginent geehrten Publifum empfeble ich meine feit acht Sabren eriffirenbe fich immer mehr vervollkommnete Decatir = Unftalt, in der nicht nur neue Beuge, fondern auch alte Rleidungeftuce im Gangen ober gertrennt, von Rlecken gereinigt, aufs Schonfte Decatirt, und auf Berlangen auch umgefarbt werden. Sierbei bitte ich zugleich die mir anzuvertrauende Urbeiten lieber unmittelbar, ale burch Boten an mich fommen ju laffen, weil lettere oft aus Gigennut Die an mich angewiesene Arbeiten anderemo bintragen, und bann die fchechte Arbeit mir gur Laft legen. Dalbftein, Judenftraße No. 354.

The composite of the second of the second of Allege, ben no. December 180 in Ronigle Freige Gelebensgericht.

## m ex II pomiedzy no ukladem erace Rach weifung

Can den min beffin figeriege Chequitin Une prayerla ego mai onka Aut ning k a regint Carolina Mincella, geb. 5, O.d.s rolina Aurelia Melesayriska, Vor

Der Durchschnitts - Markt : Preise von der Stadt Liffa im Frau-Reise pom Monat December 1834.

| . W. reserver. Pruski Sad Pokoju.    | Mile: Ggr. Pf.                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Weizen ber Preuß. Scheffel zu        | ninoliella oas Alano Arenb.                |
| 16 Megen 14 11 1                     | Gewicht 2 6                                |
| Roggen dito                          | Schweinesseisch dito 2 6                   |
| Gerste ditoleis evenue 1 1910        | hammelfleisch dito 2 6                     |
| Hafen ditous so sincole en 18/12     | Kalbfleisch dito 2                         |
| Erbsem diton de alogen pil 302       | Siedsalz dito 1 4                          |
| Sirfe dito de ve in I 10             | Butter bas Quart 13 2                      |
| Buchweißen dito 26 8                 | Bier dito                                  |
| Rubsen oder Leinsaamen dito 2 27 6   | Branntwein-Spiritus dito 4 6               |
| Weisse Bohnen dito . 3 10 -          | Bauholz, die Preuf. Elle nach              |
| Kartoffeln dito 7 6                  | ber Dicke gerechnet 2 20 -                 |
| hopfen dito                          | Die Klafter Brennholz hartes 5             |
| popren dito                          | dito dito weiches 4 10                     |
| Jour Det Centilité                   | 20 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   |
| Stroh das Schod à 60 Geb. \$ 15      | Ordinaire = dito 50                        |
| Gerften = Grute ber Schft 3 25       |                                            |
| Buchweigene Gruße dito . 15 8        | Series all and the states, and states      |
| Gerften-Graupe dito                  | gerktigkriet an den Mockfoletenben gegeni  |
| a literation of a second rive of one | tradeque d'inchant purille de caned direct |

Reol. Prost Sad Pokein.